# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 9. Man 1821.

### - Angekommene Fremde vom 3. Man 1821.

herr Gutsbesitzer von Zakrzewsk aus Wreschen, 1. in Neo. 243 Brestanerftraße; he. von Schwanenfeld, Door Lieutenant außer Diensten, aus herrnstadt, herr Gutsbesitzer von Schwanenfeld aus Berlin, 1. in Neo. 244 Brestauerstraße; herr Gutsbesitzer von Rowinski aus Twierdan, 1. in Neo. 100 Walischei.

#### Den 4. Man.

herr Gutsbesitzer von Swiniarsti aus Schocken, herr Gutsbesitzer von Listost aus Wolfa, herr Gutekesitzer Opit aus Witoslaw, herr Gutebesitzer Graf Denoff aus Neustadt, I. in Aro. 243 Breslauerstraße; herr Starost Imstiewicz aus Welna, herr Graf von Gradsti aus Welna, Frau Marschalkin von Vronifz aus Warschau, I. in Nrv. 1 St. Martin; herr Erbherr von Steroszewski aus Lubin herr Erbherr von Faruchowski aus Gontowo, I. in Nrv. 20 St. Moalbert; herr Erbherr von Dombski aus koscielnawies, herr Erberr von Glischunski aus Tumice, I. in Nrv. 391 Gerberstraße.

#### Den 5. Man.

Herr Erbherr von Cielecti aus Wierzchoczewo, Herr Erbherr von Wengerski aus Kibnica, Herr Erbherr von Bienkonski aus Mierzewo, I. in Nro. 175 Wafferstraße: Herr Gutsbesitzer Apart aus Ezernezewice, Hr. Gutsbesitzer von Dronzemski aus Warschau, Herr Erbherr von Szwalier aus Warschau, Herr Erbherr von Bonsiersti aus Zakrzewo, Herr Erbherr von Ovrowski aus Ezeslowic, Herr Erbherr von Breza aus Swiontkowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Kaufmann Hüttner aus Breelau, Hr. Ober-Appellations-Gerichts-Rath Laube aus Fraustadt, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Graf von Walowicz aus Lzialyn, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Starzynski aus Wiezeia, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Graf von Obn-hof aus Friedrichsstein, Frau Gräfin von Kaiserling aus Neustadt, Hr. Graf v. Kuczynski aus Eichorodz, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 6. Man.

Hr. Gutsbesitzer von Trombognafti aus Grzybowo, Hr. Gutsbesitzer Nehring aus Sofolnif, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Burger von Sierakowski aus Wengereko, I. in Nro. 244 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Kierski aus Ebronstowo, I. in Nro. 100 Balisehei.

Abgegangen.

Herr Graf von Milenski nach haversdorf, herr Hutsbesiter von Trombecki nach Chocz, herr Gutsbesiter von Saniecki nach Helmno, Hr. Gutsbesiter von Chlapowski nach Turwia, Hr. Kausmann Hosenderer nach Warschau, Fran Gräfin von Poninska nach Lipnice, Herr Gutsbesitzer von Koronski nach Lasewnik, Herr Gutsbesitzer von Dobrowolski nach Kumienkoro, Hr. Gutsbesitzer Brafort nach Grodzisko, Hr. Graf von Mosczynski nach Jolendowo, Hr. Erbherr von Garczynski nach Sczaradowo, Hr. Erbherr von Garczynski nach Sczaradowo, Hr. Erbherr von Milczynski nach Parvlosenicz, Hr. von Guterzycki nach Ober-Gorfa, Hr. Erbkerr von Milczynski nach Pawlowicz, Hr. von Glembocki, Oberski in polnischen Diensken, nach Kusecin, Hr. Kausmann Fritsche nach Gnesen, Hr. Kausmann Todias nach Glogau, Hr. Gutsbesitzer von Swiniarski nach Schocken, Hr. Graf v. Woslowicz nach Dzialin, Hr. Gutsbesitzer von Kalksein nach Psiarsko, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski nach Wereschen, Herr Gutsbesitzer Dpiz nach Witoslaw.

Befanntmachung.

Das zur Präsekt Auton von Garczynstischen Liquidations-Masse gehörige im Oborniker Kreise Posener Departements belegene Gut Biatężyn, soll von Johannis d. J. anderweit auf ein Jahrverpachtet werden. Der Termin hiezu steht auf den 5ten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Land-Gerichts-Kath Ryll in unserm Instruktions. Zimmer an, zu welchem wir Pachtlustige einsaben. Jeder Bietende muß, bevor er zum Gedot zugelassen wird, eine Caution von 500 Rthl. dem Deputirten erlegen, die andern Pacht-Bedingungen konnen in unserer Resgistratur eingesehen werden.

Pofen ben 29. Mars 1821.

Roniglich Preug. Landgericht

Obwiesezonia.

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, do massy likwidacyjney niegdy Antoniego Garczyńskiego Pre. fekta należące, od S. Jana r. b. na rok ieden nadal wydzierzawione bydź maia. Termin do licytacyi na dzień 5. Czerwca r. b. o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszego posiedzenia wyznaczony został, na który dzierzawienia ochotę maiących wzywamy, Każdy licytant przed przypusczeniem do licytacyi tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć winien, inne zaś warunki w Registrac turze przeyrzane każdego czasu bydź moga.

Poznań d. 29. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es sollen in Termino den 21. May b. J. durch den hierzu ernannten Deputirten kandgerichts-Sekretair Borchardt in loco kubowo bei Guesen Morgens um 8 Uhr zwei in Beschlag genommone Kutsch= pferde, als:

a) ein Fuchshengft,

b) eine Fuchkstute nebst Fohlen, beide 9 Jahr alt, diffentlich an den Meist= bietenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Kauflusti= gen wird solches hierdurch bekaunt ge= macht.

Gnejen ben 6. April 1821. Konigt Preuß. Landgericht.

#### Bekanntmachung.

Das ber Wittwe und ben Erben bes verstorbenen Stanislaus von Parusewski gehörige, im Inowraclawschen Kreise bei Lissewo belegene freie Allovial=Rittergut Kobelnik, soll auf den Antrag eines Kcals-Gläubigers von Johanni d. J. ab auf ein Jahr in Pausch und Bogen meistbietend verpachtet werden.

Wir haben hierzu den Bietungs-Termin auf den 5ten Juny d. J. coram Deputato Herrn Laudgerichts-Uffesser Mehler im hiesigen Geschäfts-Lokale ansberaumt und laden Pachklustige vor, in demselben entweder personlich oder durch tegitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und demnächst den Zuschlag an den Meistbietenden

#### Obwiesczenie.

W terminie dnia 21. Maia r.b. maią bydź zatradowane dwa cugowe konie, jako to:

- a) ogier kasztanowaty;
- b) kłacz kasztanowata wraz z zrzebięciem, oba 9 lat stare;

przez wyznaczonego Deputowanego Sekretarza Sądu Ziemiańskiego Borchardt we wsi Lubowie w Powiecie Gnieznińskim położoney zrana o godzinie 8. drogą publiczney licytacyż zaraz za gotowe pieniądze sprzedane; o czem chęć maiących kupienia ninieyszem zawiadomia się.

Gniezno d. 5- Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Wieś dziedziczno ślachecka Kobelniki pod Lisewem w Powiecie Inowraciawskim położona do wdowy i sukcessorów Stanisława Paruszewskiego należąca, ma na wniosek iednego realnego Wierzyciela bydź od S. Janar, b. na rok ieden ryczałtem naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczona.

Wyznaczywszy do tegoż wydzierzawienia termin licytacyjny na dzień 5. Czerwca przed Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Mehler w tuteyszym lokalu służbowym, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takowym albo osobiście lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili, i swe offerty ogłosiwenn nicht gefeigliche Umffanbe eine Musirabnie gulaffen, zu gewärtigen.

ber hiefigen Regifiratur eingefeben werben.

Bromberg den 12. Marg 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

li, a naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeli prawne o-Die Bedingungen fonnen jederzelt in koliczności jakowego nie dopuscza wyiatku.

> Warunki mogą bydź każdego czasu w tuteysżey Registraturze przev-

Bydgoscz d. 12. Kwietnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Land-Gerichte wird biermit befannt ge= macht, daß das Waarenlager und das Mobiliare bes biefigen Raufmanns Beper, bestehend aus verschiedenen Colonial- und Maferialwaaren, mehrern Faffern Tabaf geng, Rleibungeftuden und Sausgerathe im Mege ber Erefution gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden foll.

Bu biefem Enbe haben wir einen Ter= min auf den 17ten Man b. J. Bor= mittage um 8 Uhr vor bem Landgerichts= Secretair, herrn von Flatow, in bem . Saufe des Raufmann Beyer anberaumt, ju welchem Kanfluftige und Zahlungefa= hige hiermit vorgeladen werden.

Meferit ben 1. Man 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Międzyrzeczu uwiadomia ninieyszem, iż skład towarów i ruchomości tuteyszego kupca Beyera, iako to: kolonialne i materyalne towary, kilka beczek tabaki i wina, niemniey bieliund Weine, wie auch aus Wafche, Leinen= zna, plotno, suknie i sprzety domowe, w drodze exekucyi za gotowa zaraz zapłatę w monecie brzmiącey sprzedane beda.

> W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 17. Maia r. b. o godzinie 8mey zrana przed Ur. Flatow Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego w domu kupca Beyera, na który kupna ochotę maiących i zapłacenia moźnych ninieyszem wzywamy.

> Międzyrzecz d. 1. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In ber freiwilligen Gubhastationssache bes im Rrobener Rreife belegenen, gum Landrath Undreas von Potworowskischen Rachlaffe gehörigen Gute Gola und bagu-

#### Obwiesczenie.

W interessie dobrowolney subhastacyi dobr Gola w Powiecie Krobskim położonych do pozostałości niegdy Ur. Andrzeia Potworowskiego

gehörigen Vorwerks, welche gerichtlich auf 59,506 Athl. 24 fgl. 83 b'. gewürz bigt worden, ist auf den Autrag der von Potworowskischen Erben ein nochmaliger Bietungs-Termin auf den 13. Junh 1821 vor dem Deputirteu Landgerichts-Rath Boy hieselbst angesetzt worden.

Es werden daher alle diesenigen, welche dieses Gut zu kaufen gesonnen und zahlungs- so wie besitzsähig sind, hierdurch aufgefordert, sich in dem gedachten Termine, welcher peremtorisch ist, auf biesiz gem kandgerichte entweder personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß, in so fern nicht gezsehliche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag an den Meist- und Besteheitenden unter den gemachten Bedingunz gen, welche in unserer Registratur täglich ersehen werden können, erfolgen wird.

Frauftabt ben 19. April 1821.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Konsyliarza należących wraz z folwarkiem do nich przynależącym, która na 59,5c6 tal. 24 czesk. 8<sup>2</sup>/<sub>3</sub> d'. sądownie ocenione zostały, wskutek wniosku Sukcessorów wspomnionego niegdy Ur. Potworowskiego, powtórny termin licytacyiny na dzień 13. Czerwca r. b. przed Delegowanym Ur. Boy Sędzią Ziemiańskim wSądzie tuteyszym wyznaczonym został.

Waywaia się przeto wszyscy ci, którzy pomienione dobra kupić ochose maia, i takowe posiadać i za nie zapłacić są w stanie, aby na wyżev oznaczonym terminie- peremtory-Cznym w mieyscu posiedzenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego osobiście, lub przez należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, podania swe oświadczyli, i spodziewali się, iż skoro iakowa prawna przeszkoda nie zaydzie, dobra te więcey daiącemu pod temi warunkami, które codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, przysąd one beda.

Wschowa d. 19. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Großherzogthum Posen und bessen Posener Regierungsbezirke im Kröbener Kreise belegenen adelichen Guter Chopno iten und 2ten Antheils, Stwolno und Podborowo, nebst dem Borwerke Lesnydom, so wie den Zins-Dorfer Lakta, Rubecki, Zie-

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Choyno pierwszey i drugiey części, Stwolno i Podborowo, łącznie z folwarkiem Łeśny done zwanym, tudzież wsie czynszowe Lakta, Kubeczki Zielonawieś, Wydawy czyli Pizykaty, Sikorzyno z iedną częścią Zawady, które to dobra szlacheckie pod na-

konowies, Wydawy ober Przykath, Sikorzyno und ein Antheil von Sawady cum, attinentis et pertinentiis, welche nach der gerichklichen Taxe, namentlich:

a) Stwolno auf 30,980 Rtl.21 gr.61pf.

b) Chonne 1. An=

theils auf 19,429 Rtl. 6 gr. 4 pf.

c) Chonno 2. An=

theils auf 32,819 Mtl. 14gt. 10pf.

d) die dazu geho=

rigenForften auf 30,132 Rtl. 4 gr. 9 pf.

e) eine dazu gehb= rige im Streit be= fangene Biefe

auf 2370 Atl. 8 gr. 10 3 pf.
neuerlich abgeschätzt worden sind, sollen
auf den Antrag der Anselm von Pomorstischen Erben theilungshalber defentlich
an den Meistbietenden verkauft werden.
Die Biefungs-Termine sind auf

den 29sten August b. J. den 30sten November b. J. und der peremtorische Termin auf

vor dem Landgerichtsrath Boldt Morgens um 9 Uhr allbier in unserm Ge-

richtsgebaube angefeht.

Es werden daher alle diesenigen, wels the nach der Qualität dieser Grundstücke dergleichen zu besitzen fähig und annehm= lich zu bezahlen vermögend sind, aufgesorbert, sich in den angesetzen Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und zu geswärtigen, daß für den Meists und Bestbietenden, in so fern nicht gesetzliche Umskände eine Ausnahme zulassen, der Zus

szą Jurysdykcyą w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem w Departamencie Poznańskim, w Powiecie Krobskim są położone i według taxy sądowey mianowicie;

a) Stwolno na 30,980 tal. 21 dgr 61 f.

b) Choyno I. części na 19,429 — 6 — 4 c) Choyno II.

części na 32,819 - 14 - 10 -

d) lasy do tychże dóbr na-

leżące na 30,132 - 4 - 9 -

e) łąka do nich należąca lecz w sprzeczności zostaiąca

2,370 - 8 - 102-

teraz oszacowane zostały, na żądanie Sukcessorów niegdy Ur. Anzelma Pomorskiego, cełem sporządzenia działów więcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytzcyine na dzień 29. Sierpnia r. b. dzień 30. Listopada r. b. peremtoryczny zaś termin na

dzień 9. Marca 1822, przed W. Voldt Sędzią Ziemiańs, zrana o godzinie otey w naszey izbie audyencyonalney są wyznaczone. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy według iakości dobr tych, takowe posiadać są zdołni, i cenę ich przyzwoicie zapłacić mogą, aby na wyżey wyrażonych terminach zgłosili się, podania swe oświadczyli i zapewnieni byli, iż dobra dobra tel więcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny wyiątku od tego uczynić nie dozwalają, przysądzonemi zostaną, i że na późnieysze podania żaden wzgląd nie będzie miany.

fchlag erfolgen, und auf die etwa nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter

geachtet werden foll.

Der Verkauf geschieht übrigens in ungetrennter Substanz, ohne irgend eine Gewährleistung, und Eigenthum, Nutzung
und Gefahr geht mit dem Tage der Publikation des Abjudikations-Bescheides auf
den Käuser über. Dhne eine baar oder
in sichern Papieren im Bietungs-Termine
erlegte Caution von 2000 Athl. wird Niemand zum Gebote zugelassen. Die
mit den Grenz-Nachbaren obschwebenden
Gränzprozesse, nemlich:

a) mit ber Gemeine Symanowo und Debno, wegen einem Stud Wiese

im Revisorio,

b) so wie der mit dem Dominio Goles jewto in erster Instanz schwebende Granz- und resp. Bindikations-Pros

acB, gehn auf den Raufer in der Art über, baß Berfaufer Sinfichts bes etwanigen Quefalls berfeiben, burchaus feine rechtliche Gewähr leiften, welches fich auch von den übrigen wegen ftrittiger Grangen und Ge= rechtsame von einzelnen Ginfaffen gegen bas Dominium ober umgefehrt bes Lets= tern gegen Erftern angestrengten Prozes= Die Raufgelder muffen 6 fen versteht. Wochen nach erfolgter Abjudifation ad Depositum bes hiefigen Landgerichts auf Roften bes Plus-Ligitanten erlegt merben und Raufer ift außerdem noch gehal= ten, Die Roffen bes Gubhaftations : Ber= fahrens, Die ber Berichtigung bes Befit= titels auf feinen Ramen, und ben gangen

Sprzedaż ta w nieoddzielney substancyi, bez wszelkiey iednak ewikcyi nastąpić ma; własność zaś, użytek i przypadki niesczęścia z dniem publikacyi wyroku adiudykacyinego na kupuiącego przeydą. Bez kaucyi dwóch tysięcy talarów na terminie licytacyinym złożyć się maiącey, bądź w gotowiznie lub w papiorach pewność teyże kaucyi stanowiących nikt do licytacyi przypusczonym nie będzie. Toczące się processa, z sąsiadąmi dóbr wyżeg wymienionych, iako to:

- a) z gminą Szymanowa i Dębna o kawał ląki in revisorio,
- b) sprawa w pierwszey Instancyi tocząca się z Dominium Goleiewko, za przedmiot i proces graniczny i windykacyjny maiąca.

kupuiący przeymie na siebie w ten sposób, iż przedający, względnie wypadku onych, żadney prawney ewikcyi nieuczynia, co się także rozumieć ma o processach tych, ktore się tocza względem zaprzeczonych granic mniemanych praw od poiedyńczych włościan do Dominium, lub też wzaiemnie do tychże rosczonych. Pienią. dze kupna w ciągu 6ciu tygodni po na. stapioney adiudykacyi, do Depozytu naszego kosztem więcey daiącego złożone bydź muszą, a kupuiący prócz tego obowiązanym będzie, koszta sprawy subhastacyjney tudzież uregulowa nia tytułu possessyi na swe imie, oraz calkowity stempel szacunkowy zaplacić.

Die Ginficht Werthitempel zu tragen. ber übrigen Bedingungen und ber Tare wird taglich in ber Regiffratur bes hiefi= gen Landgeri hts perftattet.

Frauftadt den 19. Marg 1821. Abnigh Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański

Przevrzenie innych warunków oraz taxy codziennie w Registraturze naszego Sadu iest dozwolonem.

Wschowa d. 19. Marca 1821.

Befanntmachung.

In Folge Auftrage bes Ronigl. Soch= lobl. Land-Gerichts zu Frauftadt, foll bie gunt Rachlaffe bes verftorbenen Burgers und Muller = Meifters Canmel Gottlieb Abelt gehörige, ju Liffa bor bem Roffner Thore unter Mro. 84 belegene und von ben Sachverftandigen auf 430 Athl. ge= Schätzte Windmuble im Bege ber freiwil= ligen Onbhaftation offentlich an ben Meift= bietenden verfauft werben. Menn wir nun biergu einen Termin auf ben 22. Juni d. J. Bormittage 9 Uhr in bem Lokale bes hiefigen Roniglichen Friedens= gerichts anberaumt baben, fo laben wir Raufluftige hiermit bor, in demfelben gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meiftbictende ben Zuschlag diefer Mable nach erfolgter Approbation bon Seiten des obervormundschaftlichen Ge= richts zu gewärtigen.

Liffa ben 3 April 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego, młyn do pozostałości niegdy Samuela Bogumiła Adelt należący tu w Lesznie za bramą Kościańska pod liczba 84. położony, i przez biegłych na Talarów 430, otaxowany droga subhastacyi wolney, wiecey daiacemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego końca termin, na 22. Czerwca r. b., o godzinie q. zrana w lokalu Sadu Pokoju tuteyszego, wzywamy ochotę do kupna maiacych, aby na terminie tym staneti, licytum swoie podali, a więcey daiący przybicia młyna tego po approbacyi ze strony Sądu opiekuńczego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 3. Kwietnia 1821.

Król. Prus. Sad Pokoiu.

(hierzu brei Beilagen.)

# Beilage zu Nr. 37. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffation8 = Patent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, bag bas auf ber Schuhmachergaffe hies felbst Nro. 133 belegene ben Michael und Lucia Wierzbowskischen Cheleuten, zest deren Erben gehörige maffive Wohnhaus nebst Zubehor, welches auf 5154 Rthl. 12 gGr. gerichtlich gewurdiget worden, im Wege ber nothwendigen Subhaftation meiftbietend verkauft werben foll. werden baber alle diejenigen, welche die= fes haus zu faufen Billens find, eingeladen, in ben verabredeten Terminen : ben roten Mary, ben 5ten Man und ben 25 ften Juli 1821 Bermittags um 9 Uhr, bon benen der lette peremto= rifch ift, vor bem Deputirten Land = Ge= richts=Mffeffor Culemann im Inftruftions Bimmer unfered Gerichte zu erscheinen, ibre Gebote zu Protofolle zu geben und au gewartigen, bag es bem Meiftbieten= ben adjudicirt werden wird.

Die Tare fann in ber Registratur ein= gesehen werben.

Pofen ben 16. November 1820.

Patent Subhastacyiny.

Uwiadomia się ninieyszém, że kamienica na ulicy Szerokiey pod Nrem 133. w mieście tuteyszém położona, do Sukcessorów Michała i Łucyi Wierzbińskich małżonków z przyległościami należąca, która na Tal. 5154. dgr, 12. sądownie otaxowana została, drogą do konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy chęć do nabycia teyże nieruchomości maią ninieyszém, aby się na terminach dnia 10. Marca, dnia 5. Maia, dnia 25. Lipca 1821., zrana ogodzinie 9. z których ostatni iest peremptoryczny, przed Deputowa. nym Sadu Ziemiańskiego Assessorem Gulemann, w Izbie Instrucyi. ney Sadu naszego wyznaczonych stawili, licyta swe do protokolu podali, i spodziewali się, że wspomniona wzwyż kamienica naywięcey daiące. mu przysądzona będzie.

Taxa może bydź w Registraturze

przeyrzana.

Poznań d. 16. Listopada 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Chictal = Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffen bon ben 3 Bataillonen und von ber Gar= nifon-Rompagnie des Ronigl. Preuf. 19. Infanteric=Regiments (4ten Beftpreuf.) welche aus dem Jahre 1820 etwa Un= fpruche an die gedachten Raffen zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in bem auf ben aten Juny d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem hierzu Depu= tirten Landgerichte-Rath Brudner ange= fetten Liguidationetermine im Partheien= Bimmer unfere Gerichte entweder peribultch oder burch zuläffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unfprude angu= melben und mit ber nothigen Beweismit= teln zu unterftugen, im Falle ihred Musbleibens aber zu gewartigen, bag fie mit ihren Unspruchen an die gebachten Kaffen pracludirt und blos an bie Perfon besje= nigen, mit dem fie fontrabirt haben, werben verwiesen werden.

Dofen den 8. Januar 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli niewiadomych Kass 3. Batalionów i Kompanii Garnizonu Król. Pruskigo 19. Pułku piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1820, pretensye mieć sądzą, ninieyszem wzywamy, aby się na terminie dnią 2go Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzia Brückner, do likwidacyi wyznaczonym, w izbie instrukcyiney Sądu naszego osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali wskazani zostaną.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Bekanntmachung.

Der am coffen Dezember a. p. auf feinen Untrag entlaffene Executor Bergberg hat bei feiner am 16ten Februar pr. gefchehenen Unftellung eine Umte-Caution bestellt, welche in einem auf Wilbschut Obwiesczenie.

Exekutor Herzberg, który na 2adanie od funkcyi swey na dniu 20. Grudnia r. z. uwolniony został, złożył kaucyą przy zaczęciu urzędowania przez obligacyą zastawną Nr. 40. eingetragenen schlefischen Pfandbriefe über 200 Mthir. Dro. 40 besteht.

Da bei feiner Entloffung mehrere bon ihm gemachte Defekte ausgemittelt wor= ben find und es moglich ift, bag auch noch bisher nicht ausgemittelte existiren, fo werden alle diejenigen, welche an die oben erwähnte Umte-Caution bes Berg= berg aus irgend einem Grunde Ansprüche gu haben vermeinen, hierburch aufgefor= bert, biefelben fpateftens in bent hierzu por dem Deputirten Landgerichte = Uffeffor herrn Culemann auf ben 30. Juni b. S. Bormittage um 9 Uhr anftehenden Termine anzumelben und zu bescheinigen, im entgegengesetten Falle aber zu gemartigen, daß fie mit ihren Unspruchen an biefe Caution pracludirt und blos an bas übrige Bermogen bes herzberg werben' verwiesen werben.

Pofen am 10. Marg 1821. Koniglich Preuß. Landgericht. 200 tal. wynoszącą, na dobrach Wildschütz w Śląsku zapisana.

Gdy po złożeniu urzędu różne po nim okazały się defekta i nadto bydź może, że oprócz iuż wynalezionych zpayduią się inne dotąd nie. znane, przeto wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby iakowe pretensye bądź z iakiegokolwiek prawa do kancyi rzeczonego Herzberg rościć mogli, aby takowe w terminie przed Deputowanym Assessorem naszym Culemann na.dniu 30. Czer w ca r. b. zrana o godzinie gtey wyznaczonym podali i udowodnili, inaczey howiem z pretensyami swemi odsunietemi i do maiątku tegoż Herzberg wskazanemi by bydź musieli, któryby tenże oprócz kaucyi posiadać mogł.

Poznnań d. 10. Marca 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Datent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Wyrfiger Kreise im Dorfe Olizewte unter Mro. 6 belegene, bem Freibauer Carl Schliep zugehörige Freibauergut nebft Bubehör, welches nach der gerichtlichen Tare

Patent Subhastacyiny.

Churstwo ekupne w wsi Olszewce" w Powiecie Wyrzyskim pod Nrem. 6. położone, włościaninowi okupnemu Karolowi Schliep należące wraz z pryległościami, które podług taxy auf 3049 Mthl. gewurdigt worden ift, sądownie sporzadzoney na 3049 tal.

foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schuls benhalber offentlich an ben Meistbietenben verkauft werden und die Bietungs = Ters mine find auf

den 16. Marz 1821, den 18. Mai in dffentlicher Gerichtöstelle und der pe= remtorische Termin auf

ben 16. Julius,

nach dem Antrag der Interessenten in Olszewse vor dem Landgerichtsrath Krüsger Morgens um 8 Uhr angesetzt. Bessissähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstücknem Meistbietenden zugeschlagen und auf nie etwa nachher einkommenden Gebote dicht weiter geachtet werden soll, insofern dicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisfratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle Real = Pratendensten zu dem peremtorischen Termin unter der Berwarnung vorgeladen, daß die Auß= bleibenden mit ihren etwanigen Real=Unsprüchen auf das Grundfluck pracludirt

iest ocenione, na wniosek Wierzycieli z powodu tługów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 16. Marca 1821-na dzień 18. Maia w posiedze, niu Sądu tuteyszego, termin zaś peremtoryczny na wniosek Interessentów w Olszewce na dzień 16sty Lipca zrana o godzinie 8. przed Wm Sędzią Krüger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiemy o terminach tych, z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

Zarazem wzywamy wszelkich Pretendentów realnych, aby się w terminie peremtorycznym zgłosili, gdyż niestawaiący z pretensyami realnemi do gruntu mieć mogącemi, prekludo. und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneibemuhl ben 26. Oftober 1820.

wani i wieczyste milczenie im nadane zostanie.

w Pile d. 26. Pażdz. 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachbem über bas Bermogen bes ju=bischen Kaufmanns Moses Joel Blonde gu Filebne, wegen Ungulanglichkeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger am 4ten Ceptember b. 3 ber Konfure eroff= net und zugleich ber Offene Arreft berbangt worden ift, so wird allen, welche bem Gemeinschuldner gehorende Gelber, Effetten und Dokumente besitzen, ober welche bemfelben etwas bezahlen ober lie= fern follen, gierburch augebeutet, an Diemand bas Minbefte verabfolgen zu laffen, vielmehr folches bem unterzeichneten Ge= richte anzuzeigen und bie bei ihnen befind= lichen Gelber und Sachen, jedoch mit Dors behalt ihrer Rechte, in unser Deposito= rium abzuliefern. Ber biefer Unweisung zuwider handelt, ift ber Daffe auf bie Sohe bes Burudbehaltenen ober Ber= schwiegenen gleich verantwortlich und au-Berbem feines etwanigen Pfand= ober an= dern Rechts verluftig.

Schneidemahl ben 13. Novbr. 1820.

Areszt otwarty.

Nad majatkiem starozakonnego kupca Mozesza Joela Blonde w Wieleniu dla insufficyencyi onegoż do zaspokoienia wierzycieli, w dniu 4tym miesiaca Września r. b. konkurs otworzony i areszt otwarty zadecydowany został. Zalecamy więc ninieyszem wszystkim. pieniadze, effekta lub dokumenta wspólnemu dłużnikowi należące posiadaiącym, równie iako i tym, którzy mu cokolwiek płacić lub odstawić maia, aby nikomu nic niewydawali, ale raczey tak pieniądze iako i rzeczy do depozytu podpisanego Sądu z zastrzeżeniem praw swych złożyli. Wbrew zaleceniu ninieyszemu postępuiący masie za wartość zataionych lub zatrzymanyck rzeczy odpowiedzialnym stale sie i prawa zastawne i inne traci.

Pile dnia 13. Listopada 1820.

Królewsko Pruski Sąd Zie, miański.

Auf ben Untrag ber Repomucena b. Miecz= fowefa geb. v. Nieznchowefa zu Drchowo werben ber Conrad v. Jaranowski u. beffen Schwester Bedwig verehelichte v. Studa, beren Wohnort bis jest nicht auszumitteln gewesen, hierdurch dergestalt offentlich vor= geiden in dem auf den 1. Juni d. 3., Bormittage um to Uhr, por bem Deputirten Landgerichte=Rath Diebermann hie= felbft angefetten peremtorifden Termin entweder perfonlich oder durch einen gefet= Heb legitimirten zuläsigen Bevollmächtig= ten zu erscheinen und ihre Erflarung bar= iber: ob fie in die Lofchung der in dem Sy= pothefen = Buche bee Gute Drchowo, im Gnefenschen Diffritt belegen, subRubr.II.

Rr. 1., am 25. Rob. 1797 eingetragenen

Protestation wegen tes am 10. Decem=

ber 1796 angemeldeten Erdotation8-Un-

fpruche ihrer verftorbenen Mutter Galo:

men geb. mid verehelichte v. garanowska

willigen, ba diefes berichtigt fenn foll, ab=

jugeben. In Fall ihres Musbleibens ha=

ben fie ju gewärtigen, bag bie Lofdjung

berfelben fofort nachgegeben, und ihnen

beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer=

Ghiftal = Citation.

legt werden wird. Gnesen den 19. Februar 1821. Konigs, Preuß, Landgericht, Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Nepomuceny z Nieżychowskich Mieczkowskiey w Orchowie zamieszkałcy, zapozywa się ninieyszem Ur. Konrada Jaranowskiego, i tegoż Siostrę Jadwigę zamężną Słuską, których mieyszu zamieszkania dotąd wysledzić nie było można, w ten sposob publicznie, riby się w Terminie peremtorycznym

na dzień I. Czerwca zrana o godzinie 10. przed Deputowenym Sędzią Ziemiańskim w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i wylegitymowanego, stawili, i doklaracya swa dali na tolezyli na wymażenie protestacyi w Xiadze Dóbr Orchowo w Obwodzie Gnieznieńskim położonych pod' Rubryka II; Nro. I. na dniu 25. Listopada 1797. względem pretensyi z posagu pochodzącey z zmarłey ich Matki Ur. Salomei z Jaranowskich, Javanowskiev, zapisaney, z która się na dniu 10. Grudnia 1796 zgłosiła, zezwalają, a to z powodu uregulować się maiącey Hypoteki. Wrazie albowiem przeciwnym spodziewać się mara że na wymazenie oneyże, natychmiast dozwołonem zostanie, i im wieczne w tey mierze nakazanem będzie milczenie.

w Gnieznie dnia 19. Lutego 1821. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Der hiefelbft unter Do. 38. bes Retabliffements Plans am Markt belegene 26 M. und 96 Muß enthaltende auf 400 Rthlr. abgeschätte ben Bartholomeus DI= fatynstischen Erben für die benfelben gu= gehörige Brandstelle unter Do. 23. an= gewiesene Bauplat Moll auf deren Untrag theilungshalber mit bem barauf zu erhe= benden 1000 Athir. Feuer-Caffen-Gelder, und mit benen ben Albgebraunten ber Stadt Gnefen bewilligten Beneficien an ben Meiftbietenden offentlich verfauft werben. Redoch mmg plus licitans mit bem Baue bis gum 26, July b. J. ben Un= fang machen, auch ferner die fur den Plat zur Retabliffemente - Raffe zu gabe Tende Bergutigung, welche auf 156 Rthlr. 6 ggr. berechnet worben, wovon aber uoch bie erft festsustellenbe Gutschadigung für einen Theil bes ehemaligen zur alten Brandstelle gehörig gewesenen Gertens in Abrechnung kommt, übernehmen, auch endlich fich allen bas hiefige Retabliffe= ment betreffenden ichon ergangenen ober noch ergehenden Anordnungen unter= werfen. .

Wir haben zu diesem Behuf einen Termin auf den 1. Juli in unserm Sikungsfaale vor dem ernannten Richter Herrn Hopoll hieselbst anberaumt, zu welchem Kauslustige und Besigfähige hiermit vorgeladen werden.

Einesen den 29. Mary 1821. Königl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Plac któren według planu restauracyinego pod liezbą 38. przy tuteyszym rynku położony 26. p. i kwadratowych stóp wynoszący a skcessoróm niegdy Bardomieja Olszyńskiego za ich własny pod liczbą 23. pogorzały przekazany, ma bydź na wniosek tychże z powodu działów wraz z summą 1000 Talarów z kassy Towarzystwa Ogniowego odebrać się maiąca i dobradzieystwami miastu Gnieznu dozwolonemi naywyżey podaiącemu publicznie sprzedany. Pluslicitant powinien przecież aż do dnia 26. Lipca bieżącego roku rozpocząć budowlą, tudzież przeiąć bonifikacyą do kassy restauracyiney opłacić się maiąca, która na 156 Talarów 6 dgr. wyrachowana została, lecz z ktorych bonifikacya poprzedniczo iescze ustanowić się maiaca za część dawnieyszego ogroda do spalonego placu należącą potrąconą bydź ma, w końcu podledz także wszelkim iuż wydanym lub iescze wydać się mogącym restzuracyjnym ustawóm.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień i. Lipca

przed Deputowanym Sędzią Hoyoll w sali posiedzeń naszych na który mających chęć nabycia i do posiadania zdolnych ninieyszym wzywamy.

Gniezno dnia 29. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation8 Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wreschener Kreise belegenen ben Martin von Blenkowskischen Erben gehörigen Guter Groff und Klein Guttown, nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 91,079 Athl. 12 gGr. 8 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Real = Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahzlung des Kaus-Pratii verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

ben 12ten Juni, ben 12ten September und

den 12ten December d. J.
welcher peremtorisch ist, vor dem Lands
Gerichts-Rath Brix Morgens um 9
Uhr allhier angesetzt, was besitzsähigen
Räusern hierdurch bekannt gemacht wird,
mit dem Bemerken, daß innerhalb 4 Woschen vor dem letzten Termine einem Jeden
frei steht, und die etwa bei Aufnahme der
Tare, welche, so wie die besonderen Bedingungen, zu jeder Zeit in unserer Regis
stratur eingesehen werden können, vorges
fallenen Mängel anzuzeigen.

Gnefen ben 5. Februar 1821. Ronigl. Preuf. Land gericht,

# Patent Subhastacyiny.

Dobra wielkie i małe Guttowy wnaszey Juryzdykcyi Powiecie Wrzesinskim położone, Sukcessorom Marcina Bienkowskiego należące, które według sądowney taxy na 91,079 Tal. 12 dgr. 8 d. zostały ocenionemi, maią bydzna wniosek Wierzycieli hypotecznych naywyżey podaiącemu za gotową ceny kupna wypłatę publicznie sprzedane.

Tem końcem wyznaczone są termi.

na na dzień

12. Czerwca 12. Września 12. Grudnia r. b.

któren iest peremtorycznym przed Sędzią Ziemiańskim Brix zrana o godzinie g. w posiedzeniach Sądu tuteyszego. Go się możnym kupienia z tą wzmianką podaie do wiadomości, iż zostawiona iest wolność każdemu w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem o iakimkolwiek braku którenby przy taxie zaszedł, donieść, aktóra i osobne warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 5. Lutego 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Aus der Raffe des aufgeloften ehemals gu Gieradg in Garnifon geftanbenen Fufilier = Batallions von Rloch haben nach ben, burch bie Konigliche gur Unterfu= dung bes Raffen= und Rechnungswefens der aufgeloften Regimenter und Bataille= ne verordnete Comm'ffion in Berlin, an= gelegten Abrechnungen aus ber Raffe bes genannten Bataillons noch zu forbern:

1) Der im Jahre 1807 in ber Gefangenschaft zu Mancy verftorbene Premier=Lieutenant von herrmann in

Staatsichuldscheinen

25 thl. - gr. - pf. und baar - 8 : 13 : 112 = 33 = 13 = 112 =

2) Der Lieutenant von Borbeau, wel= cher sich im Jahr 1806 auf bem Transporte nach Frankreich in Seill= genftabt erschoffen, in Staatefchulb= scheinen 50 thl. gr. - pf. und baar  $19 = 13 = 11\frac{2}{9}$  $69 = 13 = 11\frac{2}{9} =$ 

3) Der als Premier-Lieutenant bes 13. Infanterie = Regimente im Jung 1813 verftorbene ehemalige Gecon= De-Lieutenant Beil in Stantsschulde scheinen 25thl. - gr. - pf.  $2 = 13 = 11\frac{2}{9} =$ 27 = 13 = 112=

Zapozew Edyktalny.

Z kassy rozwiązanego Batalionu Fizylierów v. Kloch, który niegdy w Sieradzu stał garnizonem, podług obrachunków Król. Kommissyi, koń. cem śledzenia rachunków i Kass Pułków i Batalionów rozwiązanych ustanowioney, maia ieseze do žadania:

1) Porućznik Herrmann w roku 1807 w niewoli w Nancy zmarły w obligacyach rządowych

25 tal. - dgr. - f. w gotowiz.  $8 - 13 - 11\frac{2}{9} 33 - 13 - 11\frac{2}{9} -$ 

2) Porucznik Bordeau, który się w roku 1806 na transporcie do Francyi w Heiligenstaedt zastrzelił w obligacyach rządowych 50 tal. - dgr. - f. w gotowiznie 19 - 13 - 112-69 - 13 - 112-

3) Zmarły iak Porucznik 13. pułku piechoty w Czerwcu 1813 r. niegdy Podporucznik Weil w obligacyach rządowych

25 tal. - dgr. -f. w gotowiznie 2 - 13 - 112 - $27 - 13 - 11\frac{2}{9} -$ 

4) Kapitan Zander późniey w 15. Pulku Piechoty Obrony Kraio4) Der später beim 15ten schlesischen Landwehr-Infanterie-Regimente-gestiandene und im August 1813 bei Goldberg gebliebene Kapitain von Zander baar 2thl. 23 gr. 5\frac{2}{9} pf.

Da bie Erben Diefer Berfforbenen bis= her nicht haben ausgemittelt werden kon= nen, fo laden wir Diefelben hierdurch vor, fpateftens in bem, Behufe ihrer Legitima= tion und bemnachft zu erwartenden Aus= gablung jener in unferm Depofito befind= lichen Gummen, vor dem Deputirten Landgerichterath Raulfuß auf ben 7 ten Muguft f. 3. anberaumten Termine Bormittags um 9 Uhr auf bem biefigen Landgerichte perfonlich ober burch gulaffi= ge, mit gerichtlicher Special = Bollmacht und Information zu versehende Mandatarien, wozu ihnen, auf den Fall ber Un= befanntichaft, Die hiefigen Juftig-Com= miffarien Mitfchfe, Rriegerath Brofer und Geliger in Borfchlag gebracht wer= ben, zu erscheinen; follte fich bis zu und in Diefem Termine Diemand melben, fo werden jene Gelber als ein herrenloses Gut bem Fisco jugesprochen werden,

Rrotofzon den 28. August 1820.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

A Offener Arrest.

Nachdem von Seiten des hiefigen Kösniglichen Landgerichts über den Nachlaß des am 7ten November 1812 zu Rawicz verstorbenen Obrist Franz von Garczynsti auf den Antrag seiner Beneficials Ers

wey umiesczony a w Sierpniu 1813 r. pod Goldberg poległy w gotowiznie 2 tal. 23 dgr. 5 2 f.

Gdy Sukcessorowie tychże zmarłych do tego czasu wyśledzonemi by dź niemogli, przeto zapozywamy ninieyszem Sukcessorów takowych, aby końcem legitymacyi swey i następnie wypłącenia im wyżey rzeczonych w Depozycie naszym znaydujących się summ, naypóźniey w terminie dnia 7. Sierpnia 1821. o godzinie 9. zrana przed Sędzią W. Kaulfuss wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomocników sądową specyalną plenie potencya upowaźnionych i w informacya opatrzonych, na których w razie niewiadomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Mitschke, Seliger i Broecker Konsyliarz Woienny im się proponuią, w Sądzie tuteyszym się stawili. W razie zaś, gdyby się ani przed terminem ani w termiuie żaden nie meldował, na ten czas summy owe iako rzecz bez właściciela Skarbowi publicznemu przysądzone bydź maią.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

du Ziemiańskiego nad maiątkiem d. 7. Listopada 1812. roku w Rawiczu zmarłego Pólkownika Ur. Franciszka Garczyńskiego, stównie do wniosku

ben heute ber erbschaftliche Liquidation8= Prozef eroffnet worden ift, fo werden hierdurch alle und jede, welche von bem Dbrift Frang von Garcypnofi modo bef= fen Rachtagmaffe etwas an Gelbe, Ga= chen, Effetten ober Brieffcaften binter fich haben, hiermit angewiesen, bavon, weder an die Erben des Frang von Garegunefi, noch an beren Bevollmachtigte ober Ceffionarien bas Mindeste zu verab= folgen, vielmehr bem hiefigen Landgerich= te davon fordersamst treulich Anzeige zu machen und die Gelber oder Gaden, jes boch mit Borbehalt ihrer etwa baran habenben Rechte, in das hiefige gerichtliche Depofitum abzuliefern; im entgegengefehten Falle aber zu gewärtigen, daß jede andere ge-Schene Zahlung ober Audlieferung fur nicht geschehen geachtet und jum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben, auch wenn ber Inhaber folder Gelber ober Ga= chen diefelben perschweigen und guructbe= halten follte, er noch außerdem feines baran habenben Unterpfandes ober an= bern Rechts fur verluftig erflart werden mirb.

Fraustadt ben 1. Marg 1821.

terrorag ob sommerces afaprically Roniglich Preug, Landgericht. rigov mi crost pareties

we has misple bog autgemandere

and remaining the second of the second

don w ryglo ria budo my.

THE THE WOLL WITH A WIND A THE

beneficyalnych iego Sukcessorów pod dniem dzisieyszym proces likwidacyino-sukcessyiny otwarzonym został, przeto wszyscy ci, którzy po wspomninym Ur. Franciszku Garczyńskim modo pozostaley iego massy. cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów w ręku swyche maia, wzywaią się ninieyszem, aby z tego wszystkiego ani Sukcessorom Ur Franciszka Garczyńskiego, ani ich Plenipotentom lub Cessyonaryuszom nie nie wydawali, lecz tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu iak nayspiesznicy wiernie o tém doniesli i maiace za soba pieniądze, rzeczy, i t. d. z zachowaniem sobie praw do tychże służących, do depozytu sądowego złożyli; či zaś, którzybywbrew zakazowi minieyszemu postąpili sobie spodziewać się maią, iż to co drugiemu zaplacą lub wydadzą, za niezapłacone i niewydane uważanem będzie, i na rzecz massy powtórnie od nich ściągniętem zostanie; równie ci posiadacze takowych piemędzy i rzeczy, gdyby takowe zataili, prócz tego iescze za utracaiących do nich wszelkich swych praw zastawu i innych poczytani będą.

Wschowa dnia 1. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sad Zic sala obii miański. L'a michigne de l'étage

the and search states are, we bee teather maffines Mobilents, was of ein pare holy and Lehnstodnace ere Befanntmachung.

Auf den Antrag bes Königt, Majors und Commandeurs bes 34ften Landwehr= Bataillone, erften combinirten Referve= Landwehr (aten Pofenschen) Regiments, Beren bon Rrensfi, werden alle biejenis gen, welche an die Raffe bes gedachten Bataillons für geleiftete Lieferungen ober auf fonft eine Urt aus bem Ctate = Jahr 1820 Unfpruche haben, hierdurch borge= laben, fich in bem auf den iten Junn 1821. Bormittage um q Uhr bor bem herrn Landgerichtsrath Meyer aufteben= ben Termine in unferm Partheiengimmer perfonlich ober burch Devollmächtigte gu geffellen, bie Forberung anzugeben und ju befcheinigen; widrigenfalls fie mit ih. ren Unspruchen an bie erwähnte Raffe prå= clubirt und nur an biejenigen werben verwiesen werben, mit benen fie fontrabirt

Meferit ben 28. December 1820. Ronigl. Preug, Landgericht.

#### Ob wiesczenie.

Na wniosek Ur. Krenskiego dowodzacego 34. batalionem, pierwszym połączonym odwodowem (2gim Poznańskim) Pulkiem obrony kraiowey, wzywamy wszystkich tych, którzy do Kassy wzmiankowanego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iakowego źródła za rok etatowy 1820. pretensye maia, aby się w terminie dnia

1go Czerwca 1821. o godzinie otev zrana w izbie naszev posluchań, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Meyerem wyznaczonym, osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami do rzeczoney kassy mianemi, prekludowani, i tylko do tych z któremi kontraktowali, odesłani będą.

Międzyrzccz d. 28. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sad Zie-

miański.

#### Publicandum.

proceedings as interested

Im Auftrage des Konigl. Hochloblichen Land-Gerichts gu Franfiadt follen nach= forbenen Tischlermeifters Johann Seinpich Bogt gehörige Grundftude, als:

- 1) ein am Martte unter Mro. 20. belegenes maffives Wohnhaus, wel= ches auf 1000 Mthl.
- 2) ein von holz und Lehmfachwerk er-

#### Obwiesczenie.

is bould on which this selection

Z zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie następuiące do pozostafichende jum Rachlaffe bes hiefelbft vers losci tu w Rawiczu zmarlego Stolarza Jana Henryka Vogt, należące nieruchomości iako to:

- 1) kamienica pod liczbą 20, w rynku położona, która na Tala-
- 2) dom w ryglówką budowany,

bantes unter Mro. 112 auf ber Jubenftraße belegenes Wohnhaus, welches auf 450 Athl.

ches auf 450 Uthl.

3) mehrere auf hiefigem städtischen Territorio belegene Stücke Acker, welche zusammen 8 Scheffel 3 Viertel Rawiczer Maaß aussäen und auf 1720 Athl. zerichtlich gewürdiget worden, im Wege der freiwilligen Subhaftation an den Neistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu biefem Behuf Termine

auf

ben 24sten Februar, ben 28sten April

und den 23sten Juny 1827, von weleben der letztere peremtorisch ist, in unserm Gerichts-Lokaleanberaumt, und laden Raustustige und Besitzfähige hiermit vor, sich an diesen Tagen einzusinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werden.

Rawicz ben 19. Oftober 1820. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

położony na ulicy żydowskiey pod licz bą 112., który na Talarów . . . . . . . . . . . . 450.

3) niektóre na territorium tuteyszym sytuowane grunta, na których 8. Wierteli i 3. miary,
miary Rawickiey wysiewu, które na . Tal. 1720.
sądownie ocenione są, drogą dobrowolney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Końcem tego więc wyznaczyliśmy

termina na

dzień 24. Lutego, dzień 28. Kwietnia.

i peremptoryczny na dzień 23. Czerwca r. 1821. w Izbie posiedzeń Sądu, wzywaiąc ochotników i prawo nabycia maiących ninieyszém, aby w dniach namienionych przed nami się stawili, licyta swe ogłosili, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O cenie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze sądu naszego dowiedzeić się można.

Rawicz d. 19. Paździer. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations : Patent.

Im Auftrage des Königlichen Lands Gerichts zu Posen sollen die dem Schuhsmacher George Pomerenke gehörigen, in der hiesigen Stadt unter Nro. 348 belesgenen Grundstücke, als:

1) ein Wohnhaus in Fachwerk gebaut,

# Patent Subhastacyiny.

Z zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, mają bydź do tuteyszego obywatela Woyciecha Pomerenki należące, tutay pod Nrem. 348. sytuowane grunta iako to:

131 Ellen lang, 117 Ellen breit und

3 Ellen boch,

2) ein Ctall, ebenfalls in Fachwert gebaut, 8 Ellen lang und 8 Ellen breit,

3) ein Sinterhaus, auch in Fachwert ge= baut, 11 Gilen lang und 101 Ellen breit und

4) ein Feld-Garten, 42 polnifche Ellen breit und 200 Ellen lang, zwischen bem Garten bes Burgers Teufel und

Eagert belegen,

burch gerichtliche Taxe auf 116 Athl. ge= wurdigt, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Meifibietenden

verkauft werden.

Es ift hiezu ein peremtorischer Termin auf ben 27 ften Juny b. 3. angefegt und es werden daher Kauffustige und 3aha lungefähige hierdurch aufgefordert, in bem gedachten Termine Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichtoffelle fich einzu= finden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbictende hat nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten ben Bu-

fchlag zu gewärtigen.

Auf Gebote Die nach bem Termin ein= geben, wird nicht gerucffichtigt werden.

Die Tare ber fubhaftirenben Grunds flude fann in ber Regiffratur bes Gerichts eingesehen werden.

Mogafen ben 4. April 1821.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

1) dom mieszkalny w ryglówkę budowany, 132 łokcia długi a 1112. szeroki, i 3. łokcie wysoki;

2) stayma także w ryglówkę budowana, 8 łokci długa i szeroka;

2) dom tuteyszy równie w ryglowkę budowany, 11. łokci długi a 10%

szeroki, 1

4) ogrod polny 42. lokcie miary polskiey szeroki, a 200 łokci długi. między Obywatelami, z iedney strony obywatela Diabła, a z drugiey Segerta położony, Sądowa taxa na Tal. 116 oszacowane, w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W celu tym wyznaczony iest termin pemptoryczny na dzień 27. Czerw ca r. b., o czem chęć nabycia gruntów tych maiących i zapłacenia w stanie będących wzywa się, aby w terminie powyższym o godzinie 8. zrana w pomieszkaniu Sądu tuteyszego sta-

wili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się po nastapionym poprzedniczym zezwoleniu Interessentów przybicia spodziewać.

Na podania, które po terminie zayda, żaden wzgląd wziętym nie będzie.

Taxa w subhaście będących gruntów może bydź każdego czasu w Registraturze Sądu ninieyszego przeyrzaną.

Rogožno dnia 4. Kwietnia 1821.

Królew. Pruski Sad Pokoiu

Subhaftations = Patent.

Da in den am 22. Juni, 24, August, und 25. Oftober b. 3. gum öffentlichen Berfaufe des dem hiefigen Juden Marcus Ball zugeborigen, hiefelbft auf der Subenftrage unter Mro. 158 belegenen auf 3,328 Rthlr. 20 Gr. gerichtlich ab= fchatten Saufes angeftandenen Licitations= Terminen Niemand erschienen ift, fo ha= ben wir zufolge Auftrags bes Ronigl. Landgerichts in Meferit noch einen Bie= tungetermin auf ben 29. Mai b. 3., Bormittags um 9 Uhr biefelbft im Ge= richtslofale anberaumt. Dazu laden wir Rauflustige mit Bezugnahme auf Die Inferate im offentlichen Unzeiger bes Timte= blatts pro 1820. Nro. 17., 25. und 34., fo wie im Intelligenzblatte Dro. 35., 42., 50., 58., 67., 77. hierdurch aber= mals ein.

Wollstein den 24. Februar 1821. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

# Patent Subhastacyiny.

Gdy w terminach dnia 22. Czerwca 24. Sierpnia i 25. Października r. z. do publiczney sprzedazy domośtwa starozakonnemu Markusowi Ball należącego się, tutey przy ulicy żydowskiey poe Nrem 156 położonego i sądownie na 3,328 tal. 20 dgr. ocenionego; nikt nie zgłosił się, przeto naznaczyliśmy stosownie do rozporządzenia Królews. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu iescze ieden termin licytacyjny na

dzień 29. Maia r. b.
zrana o godzinie 9tey tutay w lokalu sądowem, na który ochotę kupna maiących z odwołaniem się na umiesczone w dzienniku urzędowem pro 1820, Nr. 17, 25, 34, iako też w dzienniku intelligencyjnym Nr. 33, 42, 50, 58, 67 i 77. powtórnie ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 24. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Cbictal = Cifation.

Der wegen Duell zur Eriminal-Unfersuchung gezogene und am 26. Oftober 1811 aus der Frohnbeste zu Pensern entwichene Jakob von Bielawski wurde am 12. Juny v. J. wegen anderen Bergebungen wieder an das hiesige Inquisitos

#### Citatio Edictalis,

O poiedynek do Inkwizycyi kryminalney pociągniony i w dniu 26. Października 1811 z fronfestu Pyzdrskiego zbiegły Ur. Jakub Bielawski, został pod dniem 12. Czerwca r. z. o różne wykroczenia znów do tuteyszego In-

riat eingebracht und ble erfte Unterfuchung mit ihm fortgefett. - Da indeg auch ber Frang von Bielawski aus bem Dorfe Miedzylas und ber Johann v. Topordfi, aus bem Dorfe Pranfica bei Bromberg geburtig, bie beibe zu berfelben Beit in Glupce gewohnt, bei diefem 3mei=' fampf implicirt und jett ihr Aufenthalte-Drt unbefannt ift, fo werden hiermit bei= be nach Maaggabe bes G. 577. et seg. der Criminal-Ordnung aufgefordert, fpå= teffens in Termino ben' 6ten Juli b. 3. in ber Gerichtoffatte bes unterzeichne= ten Inquisitoriats zu ihrer weitern Berantwortung perfonlich zu erscheinen, weil widrigenfalls mit ber fernern Untersu= dung und Beweisaufnahme in contumaciam verfahren, die Borgeladenen ih= rer etwanigen Ginwendungen gegen Beugen und Dokumente, wie auch aller sich nicht etwa von felbst ergebenden Berthei= bigunge : Grunde verluftig geben, bem= nachst Afta geschlossen, auf die gesetzliche Strafe wiber biefelben erfannt und bas Urtel in ihr etwaniges Vermogen und fonft fo viel es gefchehen fann fofort, an ihren Perfonen aber fobald man ihrer habhaft, vollstreckt werden wird.

Roznin ben 3. April 1821. Konigl, Preuß. Inquisttoriat. kwizytoryatu odstawiony, z którym pierwsza inkwizycya wiodzie się. Gdy także Ur. Franciszek Bielawski z wsi Międzylas i Ur. Jan Toporski z wsi Przysieki pod Bydgoszczą rodem, którzy obydway w tym samym czasie w Słupcy mieszkali, przy tymże poiedynku implikowani byli, a tych teraznieysze mieysce zamięszkania fest niewiadome, zatym w skutek § 577. et seq. Ordynacyi Kryminalney, wzywamy minieyszem obydwóch: iżby naypóźniey w terminie

dnia 6. Lipca r. b. w mieyscu Sądownictwa podpisanego Inkwizytoryatu, do ich dalszego tłomaczenia, osobiście stawili się; gdyż w przeciwnym razie z dalszą inkwizyprzyjęciem dowodów zaocznie przeciw onym postapionem, i zapozywaiąci utracą wszelkie, iakieby mieć mogli zarzuty przeciw świadkom i dokumentom, tudzież i zasady obrony z samych siebie niewykazujące się, w reście Akta zawarte, kara prawem przepisana przeciw onym wyrzeczona i wyrok na ich wynaleść się mogącym maiatku, ile do skutku przywieść będzie można, niezawodnie, na osobach zaś ich, skoroby zostali uiętemi, wykonanym bedzie.

Kozmin dnia 3. Kwietnia 1821.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Die Balentin und Josepha geb. v. Po= morsta von Budgifgewetischen Cheleute, welche fich am Toten Kebrnar 1819 311 Stwolno geehelicht haben, und von benen ber Chemann jest in Rawicz, Die Chefrau aber zu Padborowo im Arbbener Kreise fich aufhalt, haben auf den bon ber leg= tern gemachten und auf Borfchrift bes 6. 392 Tit. 1. Theil 2. bes Allgemeinen Lanbrechts gegrundeten Untrag, Die gwi= ichen ihnen nach ben jetigen Gefeten be= ftebende ebeliche Gutergemeinschaft nach ben gerichtlichen Berhandlungen bom 9. und 25. September 1820 und 2. April 1821 aufgehoben, wobei sich jedoch ber Chemann zc. Budgifgerosti die Disposition über bie Ginfunfte von bem Bermogen feiner Chegattin vorbehalten hat, welches hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht mirb.

Frauftabt ben 16. April 1821. Konigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zur Stanislaus von Kurnatowefischen Concurs-Masse gehörige, im Krdbener Kreise belegene Gut Bodzewo, nebst
bem Antheile Strzelec und Vorwerke Lodz,
soll mit dem Grund-Inventario auf ein Fahr- von Johannis d. J. ab verpachtet
werden. Ju dieser Verpachtung im Wege des disentlichen Meistgebots ist ein Termin auf den i Iten Juny d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten
Landgerichtsrath Von hieselbst angesetzt
worden, Es werden daher Pachtlustige Obwiesczenie.

UUr. Walentin i Jozefa z Pomorskich Budziszewscy małżonkowie, którzy w dniu 10. Lutego 1819 r w wsi Stwolnie w związki malżeńskie z soba weszli, i z których małżonek teraz w Rawiczu, małżonka zaś w Podborowie w Powiecie Krobskim zamieszkują, na wniosek przez ostatnią uczyniony i na przepisie J. 392. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Pruskiego ugruntowany, wspólność dobr małżeńską we dług teraźnieyszych praw między niemi ismiącą w skutek czynności sądowych z dnia 9. i 25. Września 1820 r. i 2. Kwietnia 1821 roku znieśli, przyczem iednak małżonek Ur. Budziszewski y pozycya nad dochodami maiatku małżonki swey sobie zastrzegł, o czem Publiczność ninieyszem się uwiadomia.

Wschowa d. 16. Kwietnia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Zie, miański,

#### Obwiesczenie.

Dobra Bodzewo z częścią Strzelcza i folwarkiem Łodź do massy konkursowey niegdy Ur. Stanisława Kurnatowskiego należące, w Powiecie Krobskim położone, maią bydź z inwentazem gruntowym na rok ieden od St. Jana r. b. w dzierzawę wypusczone; w tym celu został termin do publiczney licytacyi

na dzień 13. Czerwca r. b. rano o godzinie gtey przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Boy wyznaczony. Wzywaią się przeto wszysty chęć zadzierzawienia tych dobr maiący

hiermit vorgeladen, in gedachtem Termisne fieb einzufinden, ihre Gebote abzugeben und gewärfig zu fenn, den an den Weistsund Bestviertenden der Zuschlag gedachter Güter, in so fern nicht gesehliche Umstänsbe eine Ludnahme zulassen erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in ber biefigen Land-Gerichte-Registrafur jeter-

geit eingesehen werden.

Fraustadt den 19. April 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmadung.

Nach bem gemeinsamen Beschluffe ber Rreiß-Stande, sollen bie zur diedjahrigen Landwehr-Uebung zu gestellenben Pferde burch Entreprise beschafft werden.

Es ift hierzu ein Licitations - Termin auf ben 14. May b. J. vor ber, von ben Kresstanben ernannten Commitat um 10 Uhr bes Morgens im Landrathlichen

Amte hierselbst anberaumt.

Geschäftslustige werden mit dem Erz diffnen dazu eingeladen, daß die diesfalfigen Bedingungen im Termine bekannt gemacht werden sollen.

Pofen ben 26. April 1821.

Koniglich Preuß. Landrath Posener Kreises.

Bekannt nia dinng. Im Auftrage des Königl. Hochloblichen Kand-Gerichts zu Fraustadt soll das hieselbst auf der Judenstraße unter Mro. 161

ahy na tymże oznaczonym terminie się się sięwili, podania swe oznaczyli i spodziewali się, iż dobra te naywięcey i kerzystniey daiącemu ieżeli iaka prawna przeszkoda nie zaydzie w dzierzawe przysądzone będą.

Warunki dzi rzawy w Registraturze tutcyszey w każdym czasie przey-

rzane bydż mogą.

Wschowa d. 19. Kwietnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Stosownie do iednomyślney uchwały Stanów Powiatu tuteyszego, maią konie do tegorocznych cwiczeń siły zbroyney, przez entrepryzę bydź dostawione.

Tym końcem wyznaczony został

termin licytacyiny

na dzień 14. Maia r. b. o godzinie 10. zrana w Biórze Urzędu Konsyliarsko-Ziemiańskiego przed Kommitetem przez Stany Powiatowe mianowanym.

Chęć do tey Entrepryzy maiących wzywa się tym końcem z oznaymie niem, iż warunki w terminie ogłoszo-

ne zostaną.

Poznań d. 26. Kwietnia 1821. Król. Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

#### Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedaną bydź ma drogą potrzebney subhastacyi nnd 164 gelegene ben Ihlg und Jafob Handfedschen Erben gehörige massive Mohnhaus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 2000 Athl. gewürdiget worden, im Wege ber nothwendigen Sub-haffation an ben Meistbietenden verkauft weren.

Wir haben hiezu nachffehende Termisne, ale: ben 13ten Juny,

ben Itten July

und ben Sten August b. I., von welchen der letztere peremtorisch ist, anberaumt, und laden Kauslustige und Besithfähige hiermit vor, sich an diesen Tagen in unserm Gerichts-Lokale einzufinden, ihre Gebote zu verlautbaren und

Die Tare und Kaufbedingungen kon= nen zu jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Rawicz ben 24. Marz 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Zufoige Auftrags bes Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlasse bes hieselbst verstorbenen Kräuters Andreas Kause gehörigen zu Lissa unter Nro. 979 und 980 gelegenen und von den Sachverständigen auf 1471 Athl. geschätzten Grundstücke im Wege der freiwilligen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wenn wir nun bierzu einen Termin auf ben 4ten Juli b. J. Bormittags 9 Uhr in bem Lokale bes unterzeichneten Konigl, Friedens-Gerichts anberaumt ha=

naywięcey dającemu kamienica w mieście tuteyszym na ulicy żydowskiey pod liczbami 161 i 164 położona Sukcessorom Itziga i Jakoba Handkes przynależąca się, podług taxy sądowey na 2000 Tal. oceniona.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Czerwca r.b.

8. Sierpnia r. b.

z których ostatni iest peremtoryczny, wzywaiąc ochotników do kupna tego i prawo nabycia maiących ninieyszem, aby w dniach dopiero rzeczonych w domu posiedzenia naszego stawili się, podania swe ogłosili i przysądzeniaj oczekiwali.

Taxa i kondycye sprzedaży każdego czasu w Archiwum naszym żądaną bydź może.

Rawicz d. 24. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

# Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sążdu Ziemiańskiego Wschowskiego grunta do pozostałości Andrzeia Hause byłego ogrodnika tuteyszego należące, tu w Lesznie pod liczbami 979 i 980 położone i przez biegłych na talar. 1471 otaxowane, drogą subhastacyi dobrowolney więcey daiącemu publicznie przedane bydź maią. Oznaczywszy do tego termin

na dzień 4. Lipca r. b. o godzinie gtey zrana w lokalu Sądu Pokoju tuteyszego, wzywamy ochotę ben, so laden wir Kauflustige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende den Buschlag dieser Grundstücke nach erfolgeter Approbation des obervormundschaftliechen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa den 28. April 1821. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

Der dem Fisco zustehende Feldzehnte auf den Feldmarken der Stadt Strzelno soll zufolge der Bestimmung des Königlischen Finanz-Ministerii auf Ein Jahr vom 1. Januar dieses Jahres ab, an den Meisteitenden verpachtet werden und das unterzeichnete Friedend-Gericht hat im Aufstrage der Königlichen Regierung dazu einen Licitations-Zermin hier in seinem Geschäfts-Lokale auf den 19. Juni d. J. Bormittags anderaumt. Pachtlustige die iedoch für das von ihnen abzugebende Gebot sofort gesehliche Sicherheit nachweissen müssen, werden dazu hierdurch eingesladen.

Inowraciam ben 29. April 1821. Konigl. Preuß. Friedenogericht.

Sandlung & Anzeige.
Ein Rest gut conservirter vorjähriger Aalburger Heringe soll Behuss der Aufraunung auf den 14ten d. M. Bormittags um 10 Uhr am alten Markte Nro. 50. hieselbsttonnenweise an den Mestbietenden öffentlich verkauft werden, wezu Kauslustige sich einzussinden belieben.

Posen ben 8. May 1821.

C. Fr. Gumprecht.

do kupna maiących aby na terminie tym stanęli, i licytum śwoie oddali, a więcey daiący przybicia gruntów tych po approbacyi ze strony Sądu nadopiekuńczego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 28. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Dziesięcina wytyczna miasta Strzelna, do Skarbu należąca ma bydź, na mocy decyzyi Król. Ministerii Skarbu na ieden rok od 1. Stycznia r. b. rachując więcey dającemu wydzierzawio. na. Sąd podpisany z zlecenia Królkegencyi wyznaczył w tym celu termin licytacyjny tu w mieyscu.

na dzień 19. Czerwca r.b.,

przed południem.

Ochotę dzierzawienia maiący, którzy iednak na kwotę dzierzawną natychmiast prawne bespieczeństwo staw.ć powinni, zechcą się w rzeczonym terminie stawić.

Inowracław d. 29. Kwietnia 1827.

# Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Doniesienie handlowe.

Reszta dobrze konserwowanych przeszlorocznych śledzi Aalburskich celem uprzątnienia na dzień 14. m. b. zrana o godzinie 10. w kamieniej tu na starym rypku pod Nr. 50. położonej najwięcej dającemu beczkami poblicznie sprzedane bydz mają, na który to termin ochotę kupna mający zejść się zechcą.

Poznań d. 8. Maia 1821.

K. Fr. Gumprecht.